## Intelligenz-Blatt für das Größherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 131. Freitag, den 1. Juni 1838.

Ungekommene gremden vom 30. Mai.

Herr Kammerherr Freiherr v. Hiller aus Betsche, Hr. Geistlicher Meturowicz aus Mystowo, Dem. Schmidt aus Berlin, Hr. Gutsb v. Budziszewsti aus
Kojzewice, Hr. Gutsb. v. Wilczynsti aus Szoldry, I. in No. 3 Halbdorf; Hr.
Probst Wontaszewsti aus Goscieszyn, I. in No. 41 Gerberstr.; Frau Gutsbesitzerin
v. Mrowinsta und Hr. Ober = Landes = Gerichts = Usfessor Kolewo aus Gnesen, Hr.
Holzhandler Preist aus Schrimm, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Stavelley, Kapitain in engl. Diensten, aus England, Hr. Kaufm. Gnieser aus Berlin, Hr. Detonom Linden aus Ples, Hr. Gutsb. v. Szoldröfi aus Popowo, I. in No. 1 St.
Martin; Hr. Pachter Busse aus Mogilno, Hr. Pachter Busse aus Goniszewo, I.
in No. 89 Wallischei.

1) Aufgebot. Im Sypothekenbuche bes im Oborniker Kreise, Regierungsbezirks Posen, belegenen abelichen Gutes Tworkowo, ist Rubrica III. No. 1. für ben Abam von Pruski eine Protestation wegen einer am 17. September 1796 angemelbeten, und burch bas Kommissforial-Dekret vom 1. April 1786 bescheinigten Forberung von 166 Ktl. 16 ggr. ex decreto vom 14. Januar 1799 einzgetragen, welche, wie behauptet wird, bereits getilgt sepn soll.

Wywołanie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Tworkowa w powiecie Obornickim Departemencie Poznańskim położonych w Rubr. III. pod No. 1 dla Adama Pruskiego protestacya względem pretensyi na dniu 17. Września roku 1796 zameldowaney, dekretem kommissyinym z dnia 1. Kwietnia roku 1786 poświadczoney w ilości 166 Tal. 16 dgr. stosownie do dekretu z dnia 14. Stycznia roku 1799 zaintabulowaną została; która summa podług twierdzenia iuż zpłaconą być ma.

Es werben baher ber Abam v. Pruski, bessen Erben, Cessionarien oder die sonst in seine Rechte getreten sind, und diesserhalb auf die gedachte Forderung Anssprüche zu haben vermeinen, aufgesorz bert, diese spätestens in dem am Iten Inli 1838 Vormittags 10 Uhr vor dem Herrn Referendarius Verndt in unsserem Gerichtslofale anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit diesen ihren Ansprüchen ausgeschlossen, ihnen deshald ein ewiges Stillschweigen auserzlegt, auch nach ergangenem Präslusionse Erkenntnisse die Löschung im Hypothes kenduche bewirft werden wird.

Dofen, ben 10. Marg 1838.

Konigl. Ober = Landes = Gericht.
I. Abtheilung.

2) Mittelst Versügung vom heutigen dato ist über das Vermögen des Kauf, manns Stann in Gollancz das abgekürzte Kreditverfahren eröffnet worden. Demnach werden alle diejenigen, welche Gel, der, Effekten oder sonstige Sachen des Gemeinschuldners hinter sich haben, aufgefordert, solche zum gerichtlichen Depositorio und einzuliefern. Jede Auslieferung an den Gemeinschuldner wird für nicht geschehen angesehen werden, und
trifft diejenigen, welche solche Sachen verheimlichen, der Nachtheil, daß sie ihres daran habenden Pfand oder sonstigen Rechts verlustig gehen.

Wongrowig, den 10. April 1838. Konigliges Land= und Stadt= Gericht.

Zapozywaią się przeto Adam Prus ski, sukcessorowie i cessyonaryusze tegoż, iako też ci, którzy w prawa iego wstąpili i przeto pretensyi do wspomnionéy należności mieć sądzą, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień o. Lipca 1838 o godzinie 10téy zrana przed Ur. Berndt Referendaryuszem w biórze sadowym naszym wyznaczonym podali; albowiem w razie przeciwnym z pretensvami swemi wyłączeni i względzie tym milczenie wieczne im nakazane bedzie, i wymazanie z ksiąg hypotecznych po zapadłym wyroku prekluzyinym, nastąpić ma.

Poznań, dnia 10. Marca 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Rozrządzenie z dnia dzisieyszego, zostało nad maiątkiem kupca Stann w Gołanczy skrócone postępowanie kredytowe otworzone. A zatem wszyscy ci którzy pieniądze, effekta lub inne rzeczy wspólnego dłużnika u siebie maią, wzywaią się, ażeby takowe nam do sądowego depozytu odstawili. Oddanie rzeczy iakiey wspólnemu dłużnikowi, uważanem będzie iak gdyby nie nastąpiło, i tych którzy takie rzeczy ukryją, ta szkoda spotka, iż prawo zastawu lub inne iakieby do tych rzeczy mieli, utracą.

Wągrowiec, d. 10. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 3) Poitralvorladung Da auf ben Untrag ber Falf Nathanschen Cheleute Der erbichaftliche Liquidations = Prozef aber ben Nachlaß bes Daniel Schachtel hierselbst, heut eroffent worden, fo wer= ben alle Glaubiger bes Lettern aufgefor= bert, binnen 9 Bochen fpateftens im Termine ben 27. August 1838 Bor= mittage um 9 Uhr vor unferm Deputir= ten herrn Land = und Stadtgerichte, Rath Solme im hiefigen Gerichtegebaube ihre Anspruche anzumelben und zu bescheini= gen, widrigenfalls fie ihrer Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen an babjenige, was nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe übrig bleibt, verwiesen werben follen.

Wongrowiß, ben 20. Mai 1838. Konigl. Land= und Stadt= Gericht.

4) Nothwendiger Berkauf. Land= und Stadtgericht zu Schonlanke.

Das im Dorfe Putzig, zur Herrschaft Beble gehörige, sub No. 1 belegene Freibauergrundstück, bestehend aus den nöthigen Wohn= und Mirthschaftsgebäuben und 97 Morgen, 8 Muthen Ackers Garten und Wiesenland, mit Ausnahme von 3 sogenannten Virkenwiesen, abgeschätzt auf 522 Athle. 5 sgr. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 14. Juli 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subskaftirt werden.

Zapozew edyktalny. Ponieważ wniosek małżonków Falk Nathan process sukcessyiny likwidacyiny nad pozostałościa Daniela Schachtel tu ztąd, dzisiay otworzonym został, wzywaią sie zatem wszyscy wierzyciele ostatniego, ażeby w ciągu gciu tygodni, naydaléy w terminie dnia 27. Sierpniar. b. o godzinie gtéy przed południem przed naszym Deputowanym Ur. Solms Sędzią Ziemskomieyskim w tuteyszym lokalu sądowym swe pretensye zameldowali i poświadczyli, inaczéy za upadłych z swemi prawami uznani, i 2 swemi pretensyami do tego odesłanemi będą, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Wągrowiec, dnia 20. Maja 1838. Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Trzciance.

Okupne gospodarstwo we wsi Jedrzeiewie pod No. 1 położone, do Dominium Biała należące, z domu mieszkalnego, budynków gospodarczych i 97 morgów 83 prętów roli, ogrodów i łąk składaiące się, z wyłączeniem trzech łąk (Birkwize) zwane, oszacowane na 522 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Lipca 1838 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Mile unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten , fich bei Bermeibung ber Praclufion ipateftens in bicfem Ter= mine zu melden.

Wszystkich pretendentów realnych wzywamy ninieyszem, aby się pod rygorem prekluzyi naypóźniey w terminie tym zgłosili.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht gu Rrotofdin.

Das hierselbst ant neuen Ringe sub Do. 17 belegene Unton Siminstifche Grundfinct nebft Garten, abgeschatt auf 280 Rithlr. zufolge ber, nebst Sypothe= fenschein und Bedingungen in ber Regi= ftratur einzusehenden Tare, foll am 18. September 1838 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoffelle fubhaftirt merben

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftens in Diefem Termine zu melben.

Rrotofdin, ben 19. Mai 1838. Ronigl. Preug. Cand = und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Der Rauf= mann Julius Adolph Roch zu Murowana- nieyszém do publicznéy wiadomości. Godlin, und die Friederife geborne Janice aus Dwinst, haben mittelft Che= vertrages bom 4. Oftober a. pr., Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Rogafen, am 21. Mai 1838. Ronigl. Preug. Land = unb Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Krotoszynie.

Domostwo po Antonim Siwińskim tu w mieyscu na nowym rynku pod No. 17 položone wraz z ogrodem, oszacowane na 280 Tal, wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, má być dnia 18go Września 1838 przed południem o godzinie Totéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby pod uniknieniem prekluzyi zgłosili się naypóźniey w terminie oznaczonym.

Krotoszyn, dnia 19. Maja 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie sie ni. że kupiec Julius Adolf Koch z Mu-· rowaney Gośliny i Fryderyka z Jaeników z Owińsk, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Października r. z. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 21. Maja 1838. Krol. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski. (Sierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Größherzogthum Posen.

Nro. 131. Freitag, ben 1. Juni 1838.

Poittalcitation. Die Amte= Raution bes vormaligen Friedens = Ge= richts = Erefutore Ignat Grzepfa gu Schildberg per 50 Rthir. foll frei geges ben werden. Alle unbefannten Glaubi= ger, welche Unspruche an bie gedachte Umtsfaution aus ben Dienftverbaltniffen bes Ignat Grzepfa als Sulfe - Erefutor bes vormaligen Roniglichen Friedensge= richts ju Pofen und als Erefutor bes pormaligen Roniglichen Friedensgerichts gu Gebildberg gu haben vermeinen, merden baber aufgeforbert, fich bamit inner= halb 6 Bochen, fpateffens aber in bem auf den 15. Juni c. (auf 6 Bochen binaus) Bormittage 9 Uhr an biefiger Gerichteftatte bor bem herrn Referen= Daring Gifeneder anberaumten Termin ju melben. Wer fich bis zu diefem Termin nicht meldet, wird aller feiner Un= fpruche an die fragliche Amtskaution für verluftig erklart, und blos an die Perfon bes ic. Grzepfa verwiefen merben.

Rempen, ben 13. Marg 1838. Ronigl. Preuß. Land= und Stabtgericht.

Zapozew edyktalny. Kaucya urzędowa byłego exekutora Sądu Pokoju Ignacego Grzepka w Ostrzeszowie, w ilości 50 Tal. ma być wydaną. Wzywamy zatem wszystkich niewiadomych wierzycieli, którzyby do rzeczonéy kaucyi ze stósunków służbowych Ignacego Grzepki iako exekutora pomocnika pray dawnievszym Sadzie Pokoju w Poznaniu i iako exekutora byłego Sądu Pokoju w Ostrzeszowie rościli pretensyą, aby się z takową w przeciągu 6 tygodni, naypóźniéy zaś w terminie na dzień 15. Czerwcar. b. przed południem o godzinie 9téy w tuteyszym mieście sądowym przed Ur. Eisenecker Referendaryuszem zgłosili. Kto się do tego czasu nie zgłosi, utraci wszelkie swe prawa do rzeczoney kaucyi urzędowéy i iedynie osoby Grzepki będzie się mógł trzymać.

Kempno, dnia 13. Marca 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

8) Bekanntmachung. Auf dem zu Kempen sub No. 48 belegenen Grundsfück ift Rubr. III. No. 1 für die Henriette Mathilbe Hilscher ein Erbtheil aus der Renata Gettliebe Sophia Hilscherschen Nachlaß. Sache pr. 7000 Athlr. ex decreto

vom 3. September 1833 auf Grund bes Erbrezesses vom 8. Juli 1831, 28. Mai 1832 und 3. Juni 1833 eingetragen. Das diesfällige Dokument ist verloren gegangen und soll jeht amortisirt werden; es werden baher alle diejenigen, welche Anrechte an das Dokument zu haben meinen, oder beren etwanige Erben, Eessiosnarien aufgeforbert, in bem, in unserem Gerichtselocale vor dem herrn kande und StadtgerichtseRath Zembsch auf den 27. August c. anderaumten Termine ihre diesfällige Gerechtsame wahr zu nehmen, widrigenfalls das Dokument amoretisirt werden wird. Kempen, den 4. Mai 1838.

Ronigl. Preuf. Land ; und Stadt = Gericht.

9) Bekanntmachung. Am 2. Mai c. ist ein Leichnam von ungefähr 5 Fuß 3 Zoll Länge, und mit einem leinenen Hemde, einer weißen Unterjacke von Parchem, grün tuchenen Militairbeinskleidern und einem Paar Halbstiefeln bezileidet, in der Warthe und zwar nicht weit von dem Dorfe Solec gefunden worden. Das Alter des Leichnams war nicht zu erkennen, da derselbe bereits in Fäulniß übergegangen war.

Wir fordern alle biejenigen, welche bie Person des Berstorbenen gekannt ha= ben, hiermit auf, uns bavon Unzeige zu

machen.

Schroda, den 19. Mai 1838. Königl. Preuß. Land= und Stadtgericht, Obwieszczenie. Na dniu 2. Maja r. b. znaleziony został w rzece Warcie nie daleko ode wsi Solca trup, około 5 stóp 3 cale długi, w lnianą koszulę, biały barchanowy kaftanik, szare sukienne spodnie woyskowe i pułbucia ubrany, z przyczyny, że trup ten iuż nagniły był, wiek iego poznać się niedał.

Wszystkich, którzy osobę zmarlego znali, ninieyszém wzywamy, aby nam o tém donieśli.

Szroda, dnia 19. Maja 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

- 10) Den erften Grasschnitt meiner Wiese, Muble Podgornik, zwischen St. Abalbert und ber Festung, will ich verpachten. Das Nähere ist bei mir zu erfahren. Posen, den 30. Mai 1838. Reiche.
- 11) Sollte noch irgend Jemand, ohne mein Wiffen etwas von mir zu forbern haben, so mag sich solcher bis zum 3. Juni d. J. bei mir melden, und nach dem richtig Befinden Zahlung in Empfang nehmen.

Pofen, ben 30. Mai 1838.

S. Rehbang.